## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligeng=Comtoir im Posthause.

Nºº 66. Donnerstag, den 17. Marz 1836.

Ungekommene Fremden vom 15. Marz.

Herr Pachter Ruhl aus Charlottenfelbe, Hr. Kaufm. Heimann aus Schwestin as D., Hr. Kaufm. Brands aus Neustadt as D., die Hrn. Kaufl. Burchard und Szamotulöfi aus Pinne, I. in No. 20 St. Adalbert; Frau Varonin v. Kottwig aus Tuchorze, Hr. Defan Mose und Hr. Verwalter Sandberg aus Grät, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Gutöb. v. Dobrzycki aus Boborowo, Hr. Gutöb. Luther aus Lopuchowo, Hr. Gutöb. Jacoby aus Rozpetef, Hr. Gutöb. v. Garczynöfi aus Imielinfo, I. in No. 391 Gerberstr.; Hr. Gutöb. v. Moraczewöfi aus Zielztsowo, I. in No. 394 Gerberstr.; Hr. Defan Klawitter aus Wielichowo, Hr. Pachter Berstowöfi aus Storaszewo, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Teschendorss, chem. Kensbant, aus Neustadt h.P., I. in No. 369 Dominifanerstr.; Frau Gutöb. v. Chlaspowöfa aus Konarösie, I. in No. 154 Buttelstr.; Hr. Probst Ullin aus Ezempin, Hr. Pächter Studniarösi aus Długie, Hr. Commiss. Sypniewssi aus Wassowo, I. in No. 251 Breslauerstraße.

1) Koiktalcitation. Die verehelichte Marianna Manke in Pfarkker Hausland bei Samter hat gegen ihren Shemann Martin Manke, welcher sie angeblich seit 10 Jahren verlassen, wegen boblicher Berlassung auf Trennung der She gestlagt und haben wir zur Beantwortung der Klage und Instruktion der Sache einen Termin auf den 25. Mai 1836. Vormittags 10 Uhr vor dem Deputirten Referendarius Heydemann in unserm Instruktions Zimmer hierselbst anberaumt.

Der Martin Manke, bessen gegenwartiger Aufenthaltsort unbekannt ist, wird hierdurch aufgefordert, in diesem Termine sich personlich oder durch einen zustässigen Bevollmächtigten zu gestellen, widrigenfalls jeder in der Klage vorgetraz gene Umstand in contumaciam für zugestanden erachtet, dem zufolge die She ge-

trennt und der Berklagte fur den alleinigen schuldigen Theil erklart werden wird. Posen, den 31. December 1835.

Ronigliches Dber=Landes = Gericht, I. Abtheilung.

2) Bekanntmachung. Jur diffentslichen Berpachtung des im Fraustätter Areise belegenen adlichen Guts Attensoof, auf 3 Jahre von Johannis d. J. ab, wird ein Termin auf den 5. Mai d. J. Bormittags 10 Uhr, vor dem Ober-Landes-Gerichts-Rath Gade anderaumt, wozu Pachtlustige mit dem Bemerken eingeladen werden, daß die Pachtsbedingungen in unserer Registratur einzgesehen werden können.

Pofen, ben 27. Februar 1836.

Ronigt. Ober = Landes Gericht, erfte Abtheilung.

3) Bekanntmachung. Die im Mogilnoer Kreise belegene Herrschaft Pastniewo, soll von Johannis d. J. ab, auf drei Jahre, unter der Bedingung der Mäumung bei erfolgender Subhastation an den Meistbietenden öffentlich verpactet werden.

Hierzu steht ber Termin auf ben 16. Mai d. J. in unserem Bartheienzimmer vor dem Herrn Ober-Landes-Gerichtsrath v. Kurnatowski Vormittags um 10 Uhr an, zu welchem Pachtlustige mit dem Bemerken eingeladen werden, daß die Pachtbedingungen in unserer Registratur eingesehen werden können.

Bromberg, ben 3. Februar 1836. Konigliches Oberlandesgericht. Obwieszczenie. Do publicznego wydzierzawienia dóbr ślacheckich Attendorf w powiecie Wschowskim leżących, na trzy lata, od Sgo Jana r. b. zacząwszy, wyznaczonym iest termin na dzień 5. Majar. b. zrana o godzinie totéy przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Gaede, na który ochotę dzierzawić maiących z tém nadmienieniem zapozywamy, że warunki w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Poznań, dnia 27. Lutego 1836. Król. Sąd Główny Ziemiański, Wyd. I.

Obwieszczenie. Dobra Padniewo w powiecie Mogilińskim położone, maią bydź od Sgo Jana r. b. na trzy lata, pod warunkiem ustąpienia przy nastąpioney subhastacyi, naywięcey daiącemu publicznie wydzierzawione.

Do czego termin na dzień 16go Maja r. b. w izbie posiedzeń naszych przed Ur. Kurnatowskim Konsyliarzem Głównego Sądu Ziemiańskiego zrana o godzinie 10tey iest wyznaczony, na który się dzierzawienia chęć maiących z tem nadmieniem zapozywa, iż warunki dzierzawne w naszey Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Bydgoszcz, dnia 3. Lutego 1836. Król. Główny Sąd Ziemiański. 4) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Posen.

Das bem Kaufmann Johann Gottlieb Wolffert und bessen Ehefrau Johanna Dorothea geb. Endemann gehörige, hier auf St. Martin sub No. 259. belegene Grundstück, abgeschätzt auf 311 Athle. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen, in der Registratur einzu, sehenden Tare, soll am 30. Mai 1836 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gezrichtsstelle subhastirt werden.

Pofen, ben 14. Januar 1836.

Ronigl. Prenf. Land = und Stadtgericht.

5) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt=Gericht zu Wirnbaum.

Das zu Bukowier sub No. 1. jest 4. belegene, bem Buchhalter Johann Hockensbolz zu Berlin gehörize, am 27ten Juni 1823 abgeschäft auf 1200 Athlr. zusfolge ber, nebst Hypothenschein und Bestingungen, in der Registratur einzusehenzben Taxe soll am 15ten Juni 1836 Wormittags 11 Uhr an ordentlicher Gesrichtsstelle subhassiert werden.

Birnbaum, ben 28. Januar 1836.

Konigl. Preuß. Lande und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko mieyski w Poznaniu.

Nieruchomość tu na przedmieściu Sgo. Marcina położona, kupcowi Janowi Wolffert i malżonce iego Joannie Dorocie z Endemanów, oszacowana na 311 Tal. wedle taxy mogącey być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturre, ma być dnia 30go Maja 1836 przed południem o godzinie totéy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Poznań, dnia 14. Stycznia 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Międzychodzie,

Gospodarstwo chłopskie pod No. I teraz 14 w Bukowcu położone, księgarzowi Janowi Ludwikowi Hockenholz w Berlinie należące, i pod dniem 27. Czerwca 1823 oszacowane na 1200 Tal. wedle taky mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 15. Czerwca 1836 przed południem o godzinie 11tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane.

Międzychód, d. 28. Stycznia 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 6) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu-Wollstein.

Das ben Erben ber perwittweten Fech= ner, Unna Rofine geborne Klisch gehos rende im Dorfe Widgim Bomfter Rreifes sub Do. 8, jett 29. belegene, and Bohn= und Wirthichaftogebauden, 2 Garten, Wiefen und Acter bestehende Grundfiuch, abgeschäft auf 1640 Rithlr. 11 Egr. 3 Pf., ferner Das gleichfalle den Bittme Rechnerschen Erben gehorende sub Do. 5. jest Do. 25. ebendafelbft belegene Grundftud, beftehend aus Wohn = und Wirthschaftsgebauben, einem Dbftgarten, Wiefen und Ader, abgeschätzt auf 499 Rithlr. 24 Ggr. 7 Pf. gufolge ber, nebft Sopothekenschein in ber Registratur ein= zusebenden Taxe foll am 7 ten Juli c. an orbentlicher Gerichtsftelle fubhaftirt merben.

In dem Sphotheken = Buche von Alle Widzim Mo. 5/25 find Rubr. III. Mo. 1, 301 Thaler ruckständige Kaufgelder, welche der Extrahent der Subbastation auf der Wirthschaft hat siehen lassen, eingetragen. Da die Person dieses Glaubigers nicht genannt ift, so wird derselbe aufgefordert, bei Vermeidung der Präflusion, spatestens in diesem Termine sich zu melden.

Bollftein, ben 26. Februar 1836.

Ronigi. Preuf. Land, und Stabtgericht.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Wolsztynie.

Nieruchomość do sukcessorów Anny Rozyny z Kliszów owdowialey Fechner należąca, we wsi starym Widzimiu w powiecie Babimostskim pod No. 8 teraz pod No. 29 položona, składająca się z mieszkalnych i gospodarskich budynków, dwóch o grodów, łąków i rolów, oceniona na 1640 Tal. 11 sgr. 3 fen. Daléy także nieruchomość do sukcessorów owdowialey Fechner należąca pod No. 5, teraz pod No 25 tam?e sytuowana. składaiąca się z mieszkalnych i gospodarskich budynków, iednego sadu, lak i rolów, oszacowana na 499 Tal. 24 sgr. 7 fen. wedle taxy mogacéy być wraz z wykazem hypotecznym przeyrzana, ma być dnia 7 go Lipcar, b. w mieyscu zwykłem posiedzenia sądowego sprzedana.

W księdze hypoteczney starego Widzimia No. 5/25 są pod Rubr. III No. 1. 301 Tal. iako resztuiące praetium kupna, które cxtrahent subhastacyi na tymże gruncie pozostawił, nmieszczone, że zaś wierzyciel z nazwiska nie iest wymieniony, zatem wzywa się tenże, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi przynaymniey w powyższym terminie zgłosił.

Wolsztyn, dnia 26. Lutego 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Dublicandum. Bum Affentlichen Berfauf bes jur nothwendigen Gubhafta= tion gestellten, in bem Bagrowiecer Rreife belegenen Erpachte-Borwerfe Bufowicc, beffen Realwerth nach ber gerichtlich auf= genommenen Tare 10,334 Rthl. 27fgr. 11 pf. beträgt, und von welchem ein jahrlicher Canon per 523 Mthl. 20 fgr. 10 pf. incl. 82 Rthl. Gold ju entrich= ten ift, ber bei bem oben angegebenen Werthe nicht in Unschlag gebracht ift, ficht auf ben 4. Juli 1836, 11 Uhr Bormittags, bor dem herrn Juftigrath Rleemann in bem Lofale bes unterzeich= neten Land = und Ctadtgerichts Termin an, ju meldem Raufluftige mit bem Bemerten vorgeladen werden, bag bie Tage und die befondern Raufbedingungen in unferer Registratur eingesehen werden fonnen.

Jugleich werben alle biejenigen Real-Prätendenten, deren Forderungen noch nicht in das Hopothekenbuch des Erbpachts Borwerks Bukowier eingetragen sind, aufgefordert, dieselben in dem anberaumten Termine anzumelden, unter der Betwarnung, daß sie mit ihren Real-Unsprüchen auf das Grundstück präcludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Magrowiec, ben 25. Cept. 1835.

distable-

Konigl. Preuß. Land, und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Do publiczney sprzedaży wieczysto dzierzawnego w Wagrowieckim powiecie położonego folwarku Bukowiec, którego realna wartość podług sądowné y taky 10,334 Tal. 27 sgr. 11 fen. wynosi, i z którego kanon roczny w ilości 523 Tal. 20 sgr. 10 fen. incl. 821 Tal. w 210. cie opłaca się, ale do wyż podaney wartości pociągniętym nie został, wyznaczonym iest termin przed Wnym Radzcą Sprawiedliwości Kleemann, na dzień 4. Lipca 1836. przed południem o godzinie 11tey w lokalu podpisanego Sądu Ziemsko mieyskiego, na który ochotę kupna maiący ztém nadmieniem zapozywaią się, iż taxa i szczególowe warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzanemi być mogą.

Przytem wzywaią się wszyscy ci realni wierzyciele, których pretensye w księdze hypoteczney folwarku wieczysto - dzierzawnym Bukowiec ieszcze nie są zaciągnione, aby z takowemi w wyznaczonym terminie zgłosili się, gdyż w przeciwnym razie z temiż swemi realnemi pretensyami do rzeczonego folwarku wykluczonemi będą, i potem wieczne milczenie nakazane im zostanie.

Wągrowiec, d. 25. Wrześ. 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Abnigi. Preug. Lands und Ctabt

8) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Schneibemuhl.

Die hier unter ber Nummer 189. belegene ben Jsaac Tobiasschen Gesschwistern gehörige Baustelle und Speicher, abgeschäft auf 210 Athlr. und resp. auf 359 Athlr. zufolge der, nebst Hypotheskenschein und Bedingungen, in der Registratur einzuschenden Taxe soll am 5. Juli 1836. Vormittags 9 Uhr au ordentlicher Gerichts schelle subhassirt werden.

9) Der Justig = Commissarius Schutz hierselbst und bessen Chegattin Auguste geborne Sturzel haben mittelst Ehever= trages vom 20 Dezember a. pr. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Birnbaum, den 6. Marg 1836. Konigl. Preuf. Land= und Stadt= Gericht.

10) Die Albertine Birnbaum und ber Handelsmann Selig Rothenberg haben mittelst Ehevertrages vom 3. December v. J. die Gemeinschaft der Güter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierzburch zur diffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rawicz, ben 3. Marz 1836. Konigl. Preuß. Land= und Stadt Gericht. Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-mieyski w Pile.

Mieysce do wystawienia budynku wraz z spiehrzem, rodzeństwa Jsaak Tobias należące, tu pod No. 189 położone, oszacowane na 210 Tal. i resp. 359 Tal. wedle taxy mogącey być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 5. Lipca r. b. przed południem o godzinie gtéy w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedane.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że tuteyszy kommissarz sprawiedliwości Schütz, i tegoż żona Augusta z Sturcel, kontraktem przedślubnym z dnia 20. Grudnia r. z., wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Międzychód, dn. 6. Marca 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Albertyna Birnbaum i Selig Rothenberg, handlerz, kontraktem przedślubnym z dnia 3. Grudnia r. z., wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Rawicz, dnia 3. Marca 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. Steckbrief. Die unten signalissirte bei uns wegen Berbrechen in Untersuchung und Haft besindlich gewesene Anna Marianna Pohl aus Wereschen hat Gelegenheit gesunden, am 12 d. Mts. aus unserem Gesängnisse zu entweichen. Wir ersuchen beshalb sämmtliche Behörzben, auf die 2c. Pohl ein wachsames Auge zu haben, sie im Betretungsfalle zu arzretiren, und an und abzuliefern.

Posen, den 14. Marg 1836. Konigl. Preuß, Inquisitoriat.

Signalement.

1) Vor= und Zuname, Anna Masrianna Pohl;

2) Religion, fatholisch;

3) Alter, 26 Jahre;

4) Große, 4 Fuß 4 3oll;

5) Haare, schwarz;

6) Kinn, rund;

7) Augenbraun, schwarz;

8) Augen, schward;

9) Mase, stark;

10) Mund, proportionirt;

11) Bahne, vollffandig;

12) Gesichtsbildung, voll;

13) Gefichte-Farbe, blaggelb;

14) Sprache, beutsch und polnisch;

15) Befondere Kennzeichen, feine. Befleidung.

1) eine gewohnlich weiße Saube,

2) ein gelb und schwarz geblumtes fattunes fifeib,

3) ein fcmarzes Dlerino-Tuch,

4) ein Paar weiße baumwollene Strumpfe,

List gończy. Poniżey opisana Anna Maryanna Pohl, która u nas była o zbrodnią windagacy i areszcie, znalazła sposobność dnia 12. m. b. umknąć z więzienia naszego. Wzywamy zatem wszystkie władze, ażeby na rzeczoną Pohl baczne miały oko, ażeby ią w razie zdybania przyaresztowały i do nas odesłały.

Poznań, dnia 14. Marca 1836.

Król.Pruski Inkwizytoryat. Rysopis.

1) Imie i nazwisko, Anna Maryanna Polil;

2) religia, katolicka;

3) wiek, 26 lat;

4) wysokość, 4 stopy 4 cale;

5) włosy, czarne;

6) czoło, okrągłe;

7) brwi, czarne; 8) oczy, czarne;

9) nos, duży;

10) geba, proporcyonalna;

11) zęby, wszystkie;

12) twarz, okrągła;

13) kolor twarzy, blado-żółty;

14) posiada ięzyk niemiecki i polski;

15) oznak szczególnych, niema. O d z i e 2:

1) zwyczayny czepek biały,

2) suknia w kwiatki żółte i czarne,

3) chustka czarna merynusowa,

4) białe bawelnicowe pończochy,

5) ein Paar ichwarze Sammetschuhe nit Frangen besetzt,

6) eine roth geftreifte Schurge.

- 5) parę axamitnych trzewików obsadzonych franzlami,
- 6) fartuch w paski czerwone.
- Dermögens Berhaltnisse bestimmen mich, meine fammelichen Bermandte und Freunde zu benachrichtigen, daß ich feine ihrer Schulz den, aus welchem Grunde sie auch gemacht senn mögen, bezahlen werde; auch warne ich einen Jeden, irgend einem meiner Berwandten oder Freunde nicht zu leihen, als aus eigenen Mitteln sie sicher stellen konnen, indem ich jede auf mich gewesene Forderung unberücksichtigt zurückweisen nuß.

Camter, ben 24. Februar 1836.

Die Wittwe Mathen Maria Sophie, geb. Arlet, ... in der Wronferstraße No. 56.

- Tin geehrtes Publikum warne ich hiermit, sich mit einem gewissen Ignaz Fox, welcher sich ruhmt, mein General-Bevollmächtigter zu senn, in keine, mein Bermögen betreffende Angelegenheiten, bei Ungultigkeit berselben, einzulassen; ins dem ich die ihm früher ertheilte Bollmacht bereits am 15. September v. J. widerzussen habe. Posen, den 14. Marg 1836. Fosephata Gorska.
- Mit ultimo b. Mts. lose ich mein Handlungs : Geschäft in Posen ganzlich auf, und offerire ich beshalb wiederholeutlich meinen Bestand von guten Bouteillens Weinen zu sehr mäßigen Preisen. Zugleich ersuche ich alle biesenigen, welche eine Forderung an mich zu haben vermeinen, sich bis dahin bei mir zu melden und Zahlung zu gewärtigen; eben so bitte ich mine Herren Debitores, sich gefälligst ihrer Zahlungs-Verbindlichkeiten gegen mich zu entledigen. Posen, den 15. März 1836. Senftleben, Markt No. 93.

fing neuerdings die Haudlung handel Sypniewskiego.

Sppniewskiego.